## N= 238.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag den 4. Oktober 1832.

Ungefommene Fremde vom 2. Oftober 1832.

Rrau v. Berboni bi Spofetti aus Rabegyn, I. in No. 99 Bilbe; Br. Jufligfommiff. Wittwer aus Zarnowo, I. in No. 251 Bredlauerftrafe; Gr. Guteb. Pfarefi aus Myslinow, I. in No. 243 Breslauerftraße; Gr. Guteb. Gierafzeweff aus Lulin, Br. Commiff. Szezopkowski aus Gutowo, I. in Do. 395 Gerberftrafe; Sr. Geiftlicher Rather aus Golejewfo, Sr. Geiftlicher Mufinsti aus Ronary, Sr. Dberamtmann Schatz aus Rroben, fr. Apothefer Leinweber aus Glupce, fr. Staroft Mufgezynsfi aus Wiatrowo, Frau v. Swinarefa ans Rabujadg, I. in No. 384 Gerberftraffe; Hr. Erbherr Sadowski aus Miedzianowo, I. in Do. 168 Wafferfrage; Frau Stadtbaumeifferin Nerger aus Engelsburg, 1. in No. 169 Bafferftrage; Br. Doftor Michalsti aus Breslau, L in No. 23 Ballifcher; Br. Apothefer Czefiereffi aus Schrimm, Gr. Lieut. a. D. Drzagbzinefi aus Camfer, I. in No. 26 Ballifchei; Sr. Rofflowski aus Samter, f. in No. 94 St. Abalbert; bie gen, Kauffeute Cohn und Leifer aus Wronke, Gr. Holghandler Gerl aus Rufirin, Frau Dberamtmann Buffe aus Glopanowo, I. in No. 20 St. Abalbert; Frau Guteb. Mielecka aus Jaroslawice, Hr. Guteb. Urbanowicz aus Jarocin, Br. Special Commiff. Bendt aus Wongrowit, Gr. v. Kmitoweff aus Polen, t. in Do. 391 Gerberftrafe; fr. Maler Reffner aus Breslau, Br. Rapitain Dans belefi aus Munfter, I. in No. 136 Bilhelnisftrage. the state of the state of

Poittalcitation. Auf den Antrag Zapozew edyktalny. Na wniosek ffen und zwar :

- 1) Adalbert Blažejewskii aus Mierz= 1) Woyciech Blažejewskii z Mierzwin:
- 2) Martin Cobota aus Brudnia;

bes Fistus werden nachstehenbe, aus bem Fiskusa wzywaią sie następuiące kan-Inowraclamer Kreife, in ben Jahrem toniści, którzy w roku 1826. i 1827. 1826 und 1827 ausgetretenen Kantoni- z powiatu Inowrocławskiego powychodzili, iako to:

- wina.
- 2) Marcin Sobota z Brudni,

3) Frang Saplemefi beegl.

4) Michael Steficti aus Dobieflawice;

5) Math. Lewandowsfi aus Gr. = Mu= rzyno;

6) Thomas Urbanski and Denifzewo;

7) Bal. Wystowski beegl.

8) Peter Mener aus Wilfostomer-Holl.;

9) Michael hartig aus Altenborff;

10) Stephan Powodzfi aus Brudnia;

11) Lorenz Lewandowski aus Denifzewo;

12) Johann Jaworefi aus Boufowo;

13) Anton Borowiaf aus Ludzisfo;

14) Johann Brzustiewicz aus Szyms borze;

15) Bonciech Rempefi aus Dorf Chelmee;

16) Mathias Suminiat besgl

17) Johann Jarodi aus Rovelnif;

18) Simon Kowalski aus Glabencin;

19) Andr. Krzyżanowski aus Gocanowfor

20) Frang Kupissak aus Gan bei

Strzelno;

21) Unton Ruffat aus Miroslawice;

22) Jafob Wytrzyfowski aus Rzefzyn;

23) Andreas Drzewiecki aus Polano= wice;

24) Johann Molenda aus Dorf Bieleto;

25) Bincent Rott aus Minny;

26) Valentin Marcinkowski aus Noży,

27) Thomas Arkufzewski aus Strzelno;

28) Unbread Balolet aus Dorf Chelmce;

29) Rasper Czerwinsti alias Seemann aus Radtowef;

30) Joseph Czarzak aus Krufznee;

31) Peter Saniczeweffi aus Ronary;

3) Franciszek Szaplewski ztamtąd,

4) Michał Stęsicki z Dobieslawic,

 Maciey Lewandowski z Murzyna,

6) Tomasz Urbański z Osniszewa,

7) Walenty Wyszkowski ztamtąd,

8) Piotr Meyer z holędrów Wilkostow,i

9) Michal Hartig z Altendorf,

10) Stefan Powodzki z Brudni,

11) Wawrzyn Lewandowski z Osniszewa,

12) Jan Jaworski z Bąkowa,

13) Antoni Borowiak z Ludziska,

14) Jan Brzuszkiewicz z Szymborża,

15) Woyciech Kempski z Chelmcy,

16) Maciey Suminiak ztamtąd,

17) Jan Jarocki z Kobelnik,

18) Szymon Kowalski z Słabęcina,

19) Andrzey Krzyżanowski z Gocanowka,

20) Franc. Kupiszak z Gaju,

21) Antoni Kuszak z Mirosławic,

22) Jakob Wytrzykowski zRzeszyna,

23) Andrzey Drzewiecki z Polanowic,

24) Jan Molenda, z wsi Bielska,

25) Wincenty Kott z Młynów,

26) Walenty Marcinkowski, z Nożyczyna,

27) Tomasz Arkuszewski z Strzelna,

28) Andrzéy Balolek z wsi Chełmcy,

 Gasper Czerwinski alias Seemann z Radłowka,

30) Józef Czarzak z Kruszyc,

31) Piotr Haniczewski z Konar,

- hausen;
- 33) Rafimir Konopla aus Lachmirowice;
- 34) Mifoiai Rrolegaf aus Leng;
- 35) Mathias Rempa aus Chrostowo;
- 36) Martin Lewandoweft aus Alt-Grabia;
- 37) Anton Lewandowski aus Inowrac= law;
- 38) Alern Mielcaret aus Rico;
- 39) Kafimir Mietfiewicz aus Gan bei Strzelno;
- 40) Unton Marciniat aus Groß = Mu= czyno;
- 41) Johann Nawroczaf aus Parchanie;
- 42) Unton Niewiadomy aus Roscielec;
- 43) Rarl Prufinowefi aus Inowraclam;
- 44) Joseph Putkiewicz aus Pieranie;
- 45) Thomas Philipiaf aus Baranowo;
- 46) Jofob Pafturczaf aus Gocanowo;
- 47) Valentin Poplachoweti aus 2Blos stowo;
- 48) Johann Rogata aus Piotrfowice:
- 49) Abam Rinas aus Neudorf ju Rojewo;
- 50) Joseph Rudkowski aus Inowraclaw;
- 51) Paul Goltyfiak alias Bartegak aus Papros;
- 52) Johann Snifat aus Gtonet;
- 53) Stanislaus Stefansfi aus Lachmis rowice;
- 54) Samuel Schulz aus Jurfen;
- 55) Johann Sofolowefi aus Parchanie:
- 56) Franz Wesolowski aus Krążkowo;

- 32) Chriftian Rantat aus Rl.=Berbete= 32) Krystian Kantak 2 Werdershausen,
  - 33) Kazimierz Konopkaz Lachmiro-
  - 34) Mikolay Krolczak z Łegu.
  - 35) Maciey Kempa z Chrostowa,
  - 36) Marcin Lewandowski z starego Grabia,
  - 37) Antoni Lewandowski z Inowraclawia,
  - 38) Alexy Mielcarek z Kicka,
  - 39) Kazimierz Miętkiewicz z Gaju pod Strzelnem,
  - 40) Antoni Marciniak z Murzyna,
  - 41) Jan Nawroczak z Parchania,
  - 42) Antoni Niewiadomy z Kościelca.
  - 43) Karol Prusinowski z Inowracławia,
  - 44) Józef Putkiewicz z Pierania,
  - 45) Tomasz Filipiak z Baranowa,
  - 46) Jakob Pasturczak z Gocanowa,
  - 47) Walenty Poplachowski z Włostowa,
  - 48) Jan Rozata z Piotrkowic,
  - 49) Adam Rinas z Nowey wsi do Roiewa,
  - 50) Józef Rudkowski z Inowraciawia,
  - 51) Paweł Soltysiak alias Bartczak z Paprosi,
  - 52) Jan Sniszak z Słonska.
  - 53) Stanisław Stefański z Lachmirowic.
  - 54) Samuel Schulz z Jurken,
  - 55) Jan Sokolowski z Parchania,
  - 56) Franc. Wesolowski z Krążkowa,

- 57) Loreng Wieniewsti aus Groß = Mu= ranno;
- (58) Peter Wilrzaf aus Siedlimowo;
- 59) Frang Wieczorkowski aus Ditromo bei Strzelno;
- 60) Karl Zielinsti aus Dorf Chelmce aufgefordert, ungefaumt in die Dreußi= fchen Staaten guruckzufehren, in bem auf ben II. Dezember c., vor dem herrn Auskultator Mener in unferm Inftruftionegimmer anberaumten Termine ju erscheinen, und fich uber ben Mustritt zu verantworten, wibrigenfalls gu gewärtigen, bas bes Unebleibenben inund ausländisches Vermögen, fo wie alle etwanige funftige Unfalle werden fonfis= Birt werden,

Bromberg, ben 16. August 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht. 57) Wawrzyn Wiśniewski z wielk. Murzyna,

58) Piotr Wilrzak z Siedlimowa,

59) Franc. Wieczorkowski z Ostrowa pod Strzelnem,

60) Karol Zielinski z wsi Chelmce, ażeby niezwłocznie do państw Pruskich powrócili i w terminie na dzień 11. Grudniar. b. przed Ur. Mey. er Auskultatorem w sali naszéy audyencyonalnéy naznaczonym, stawili, i względem wystąpienia swoiego wytłomaczyli się, inaczey bowiem pewnemi byli, że niestawaiącego maiatek kraiowy iako i zagrapiczny niemniey wszelkie na niego spaść mogace sukcessve skonfiskowane zostana,

By dgoszcz d. 16. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Handels= mann Jafob Philipp Salomon und die Jette Ruben geborne Grager ju Brag, haben vor Eingehung der Che burch ben gerichtlichen Vertrag vom 23. Juli c. Die Gemeinschaft ber Guter unter fich ausgeschloffen, mas hiermit befannt ger ninieyszera oglasza. macht wird.

Mejerif, ben 6. September 1832. Konigl. Preuß. Land=Gericht,

Obwieszczenie. Handlerz Jakub Filip Salomon i Jette Ruben z Grecerów w Broycach przed wniyściem w śluby małżeńskie podług sądownie zawartéy ugody z dnia 23. Lipca r. b. wspólność maiątku wyłączyli, co się

Międzyrzecz, d. 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Publikandum. Das den Agmußschen Erben gehörige, zu Gräß sub No.
276 belegene Grundstück mit einer Kärberei, welches alles auf 339 Ktl. abgeschätz ist, soll im Auftrage des Königl.
Landgerichts Posen in Termino den
13. December a. c., in loco Grätz
meistbietend verkauft werden, wozu wir
Käuser vorladen.

Die Taxe und die Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Dut, ben 28. August 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Fraufadt, haben wir jum offentlichen Ber= tauf ber, ben biefigen Rrauter Johann Chriftian und Johanna Chriftiana Sen= nigschen Cheleuten gehörigen, hiefelbst in der Breslauer Borffabt sub No. 221 und 222 belegenen Rrauternahrung, beftebend aus zwei Bohngebauben, einer Schener, einem Grafe- und Dbftgarten und einem Uderftud, welche im Gangen auf 450 Rthlr. gerichtlich abgeschätzt worben, einen peremtorifchen Termin im Wege ber nothwendigen Subhabstas tion auf ben 16ten November c., Wormittags um 9 Uhr und bes Nach, mittage um 3 Uhr in unferm Gerichte-Lotale anberaumt, zu welchem wir bie besitfähigen Raufer hiermit einladen.

Publicandum. Grunt sukcessorom Assmuss należący, w Grodzisku pod Nrem 276. położony, z należącą falbiernią do tegoż, co wszystko na 339 tal. 20 sgr. otaxowane iest, ma z połecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu w terminie d nia 13. Grudnia r. b. na mieyscu w Grodzisku, naywięcey daiącemu być sprzedany, na który się kupców wzywa.

Taxa i warunki mogą w Registra-

turze naszéy bydź przeyrzane.

Buk, dnia 28. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą potrzebney subhastacyi gospodarstwa Janowi Krystyanowi i Joannie Krystyanie małżonkom Hennig przynależące, tu w mieyscu na przedmieściu Wrocławskim pod liczbą 221. i 222. położone, składaiące się z dwóch domów mieszkalnych, iednéy stodoly, iednego ogrodu owocowego i trawnego i iednego kawalu roli, które na 450 tal, sądownie ogółem ocenione zostalo, na dzień 16. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. i po poludniu o godzinie 3. w lokalu urzędowania naszego, do którego ochotę do kupna i zdolność do posiadania maiących ninieyszém wzywamy.

Die Tare kann zu jeber schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werben, die Raufbedingungen werden bagegen im Termine festgesetzt und beskannt gemacht werben.

Rawicz, den 3. September 1832. Ronig l. Preuß. Friedensgericht.

Taxa każdego czasu przyzwoitego w Registraturze naszéy przeyrzaną bydż może. Kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymione zostaną.

Rawicz, dnia 3. Września 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Kbnigl. Justigrath und Justigkommissarius Joshann Wittwer aus Tarnowo und seine Braut, Honorata Zyc aus Czempin, haben vor ihrer Verheirathung, mittelst Vertrages vom 20. d. Mts. die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Roffen, den 21. September 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Ur. Jan Wittwer Radzca i Kommissarz Sprawiedliwości z Tarnowa i iego zaręczona Ur. Honorata Zyc z Czempinia, wyłączyli układem przedślubnym z dnia 20. Września r. b. między sobą wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszem do wiadomości publiczney podaie się.

Kościan, dnia 21. Września 1832. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Da die Be, sigerin des im Schrodaer Kreise gelegenen Guts Chudzice, Frau v. Vialkowska, ohngeachtet mehrmaliger Aufforderungen Seitens der Commission, die in dem gedachten Gute besindlichen zwei wüsten Stellen noch nicht in dauerliche Hände gebracht hat, so ist deren Austhuung in Gemäsheit des J. 104. des Gesetzes vom 8. April 1823, höheren Orts angeordnet. Diese zwei Stellen enthalten nach der vorhandenen Karte und dem Separations-Plan:

a) bas Grundstud No. 1. an Ader und Wiesen 60 Morgen 153 Muthen preuß. nebst Wohnhaus, Scheune Obwieszczenie. Gdy Wna Białkowska dziedziczka dóbr Chudzie,
w powiecie Szrodzkim położone, pomimo kilkokrotnych wezwań z strony podpisanéy Kommissyi, dwóch
gospodarstw pustych znaydujących
się w Chudzicach, dotąd włościanami nie obsadziła; przeto nadanie ich,
stósownie do §. 104. ustawy z dnia
8. Kwietnia 1823. przez właściwą.
Władzę rozporządzone zostało. Gospodarstwa te obeymują według mappy i rejestru separacyjnego, mianowicie:

a) posada Nr. 1. oznaczona w rolach i łąkach 60 M. 153 Iprmiary pr. wraz z budynkiem und Stall, im Dorfe Chubzice, bie die Gutsherrschaft jedoch bis Abalbert 1838 auf die Planlage neu abbauen muß;

b) bas Grundstud No. 2. an Ader und Wiesen 58 Morgen 72 Muthen preuß., nebst Wohnhaus, Scheune und Stall, im Dorfe Chudzice, welche die Gutsherrschaft ebenfalls bis Abalbert 1838 auf die Planlage neu abbauen muß.

Die gesetzlich von diesen Hobsen aufzubringende und zu 5 vom Hundert ablösliche Rente, mit Einschluß des Gebaudewerths, beträgt von jeder Stelle 32 Athlr., außer der gewöhnlichen Rauchsangssteuer, den Abgaben an die Geistlichkeit, den Schulhalter, den Communal= und Societatslassen.

Bur bffentlichen Ausbietung Diefer Sofe ift ein Termin auf ben 6. De= cember c. um 8 Uhr Bormittags in Pierzchno bei Schroda anberaumt, und werben die Stellen bemjenigen Bieter bauerlichen Standes jugefchlagen, wels cher bas meifte Ginfaufsgelb bietet, ober wenn Diemand barauf eingeben will, bemjenigen, welcher auf die Rente bas befte, wenn auch hinter bem anschlages mäßigen Betrage berfelben gurudbleis bende Gebot thut, mit vollen Gigens thumbrechten zugeschlagen, insofern ber Gutsherr nicht noch bis jum letzten Bietungetermin einen Unnehmer geftellt, ber ben Sof zu übernehmen bereit ift.

mieszkalnym, stodolą i staynią w wsi Chudzicach, które dziedziczka aż do S. Woyciechą 1838, na przekazane grunta nowo odbudować musi.

b) gospodarstwo Nr. 2. oznaczone, w rolach i łąkach, 58 Mor. 72

pr. miary pr. wraz z budynkiem mieszkalnym, stodołą i staynią w wsi Chudzicach, które dziedziczka także aż do S. Woyciecha 1838. na przekazane grunta nowo odbudować musi.

Czynsz zgospodarstwa tych, kapitalem z pięć na sto obrachowanym skupić się mogący, wynosi włącząc w niego wartość budynków od kaźdéy posady 32 Tal., oprócz podymnego, danin duchowieństwu i nauczycielowi oraz gminnych i towarzyskich ciężarów.

W celu publicznéy licytacyi posad tych wyznaczony iest termin w Pierzchnie pod Szrodą na dzień 6go Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. w którym przyderzenie na rzecz włościanina, naywyższe ofiaruiącego wkupne, lub też, ieżeliby się nikt do tego niechciał nakłonić, na rzecz tego, kto naywiększe podanie na czynsz, chociażby niżey obrachowaney wartości, uczyni, prawem zupełney własności nastąpi, skoro dziedzie do ostatniego terminu nie przystawi osób, któreby do obięcia posad tych, gotowość swą okazały.

Die naberen Bedingungen über bie Austhuung biefer zwei Stellen find in ber Regiffratur ber Ronigl. Special= Commiffion von jest an bis jum Termine felbft, an jedem Connabende von Jeder= mann einzusehen. Som Bongen (4

Alle bietungefahige Perfonen werben baber aufgeforbert, in bem obigen Ter= mine zu erscheinen und ihr Gebot abgu= geben, und fann ber Deiftbietenbe ben fofortigen Zuschlag auf Grund ber feste geftellten Bietungebedingungen erwarten.

Bnin, am 5. Geptember 1832.

Warunki szczególne, pod któremi posady pomienione na własność na. dane być maią, przedłożone będą każdemu w Registraturze podpisaney Kommissyi Specyalnéy od dziś dnia až do terminu w kažďa sobote.

Wzywaiąc włościan, do licytacyi potrzebną kwalifikacyą maiących, na termin rzeczony, nadmienia Kom. missya, iż naywięcey ofiaruiącemu, na zasadzie warunków licytacyjnych, przyderzenie natychmiast nastąpi.

Bnin, dnia 5. Września 1832. Ronigl. Special Commiffion. Krol. Kommissya Specyalna.

W nowey ksiegarni J. A. Munka w Poznaniu, w starym Rynku pod Nr. 70. wyszedł świeżo z druku:

Oddział drugi Parnassu polskiego, zawierający: Poezye Antoniego Edwarda Odyńca w iedney części na pięknym papierze. Cena exemplarza Złt. 8. no descriptions are comparable to the

Zwei große abliche Ritterguter, fo wie mehrere kleinere Guter von verschiebenen Großen, werben in ber Proping Beftpreugen und bem Großherzogthum Dojen zu faufen gefucht, burch bas Erfundigunge-Bureau bon J. C. Striebing in Berlin im ehemaligen Poftgebaube. er en bisperalizaro de en es

3. Sotter aus bem Billerthale in Tyrol empfiehlt fich einem hochgeehrten Publikum mit vorzuglich feinem Lebermaaren, ale: Sanbichufe fur Serren, Damen und Rinder, die fich befonders in ber Dafche gut halten. Ferner gang feine frangbfifch = ziegenleberne Glace- und Marfeiller Sandichuhe, auch bergleichen mit Gold, Gilber und Seibe gestickt; Mafchen und Manschetten=handschuhe. Bettlaten, Ropffiffenbezüge, Unterjaden, Unterbeinfleiber, Strumpfe, Goden, Schuhe, Strumpfbander, elaftifche Leibbinden und Rachtmuten. Er verfpricht bie reellfte und billigfte Bebienung. Gein Stand ift bem Raufmann herrn Bieles feld gegenüber.